## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 157. Dienstag, den 2. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 29. Juni.

herr Guteb. v. Arzużanowski aus Pafostaw, I. in No. 5 Wilh. Plat; Sr. Guteb. v. Ramineft aus Przyffanki, I. in No. 2 Bergftr.; Br. Gutebefiger v. Demieczinefi aus Plugawice, fr. Gafert, Rand. ber Theol., aus Rempen, fr. Dberamtm. Pafchte aus Storchneft, I, im Hotel de Berlin; grau Gutebefigerin v. Szeganieda aus Storafgewo, I. in ber großen Giche; Frau Guteb, v. Bafrzewefa aus Rubnicg, I. in Do. 21 Breiteftr.; Die Brn. Guteb. v. Budgifgewölli aus Lubiatowfo, v. Budgifgeweffi aus Guswitz und v. Taczanoweffi aus Taczanowo, I. in ber gold. Gans; Br. Furft v. Gulfowsti aus Renjen, Br. Guteb. Graf v. Potwo= rowefi aus Gola, fr. Guteb. Baron v. Bertefeld aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; bie herren Guteb. Micarre aus Machein und v. Dzielinsfi aus Janfow, 1. im Hotel de Dresde; Br. Guteb, v. Radoneff aus Mieganowo, Br. Land= fchafterath v. Wierzbineff aus Rowiec, Br. Jufig= Commiffarine Gimon und Br. Gutep. v. Suchodoleki aus Samter, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Prueki aus Grab, I. in Do. 39 Gerberftr.; Frau Guteb. v. Sjolbrefa aus Popomo, fr. Dberamtm. Hildebrand aus Jeziorfa, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v. Ra-Dziminefi aus Burtawia, I. in Do. 14 Breiteftr.; Die Brn. Guteb. v. Bafrzewefi aus Meuftadt a/B. und v. Chekkowski aus Sabowice, I. im Motel de Varsovie; Br. Pachter Wilfowsti aus Sannifi, I. in ben 3 Sternen; Die Brn, Raufl. Reibe aus Stettin und Ittmann aus Trebnit, Br. Guteb. v. Chlapowell aus Goenica, 1. in ber golb. Rugel; Br. Guteb. v. Ruczborefi aus Gorfa, I. in ber großen Giche; or, Dachter Guichard aus Mystafowo, Die herren Raufl. Burchard aus Pinne, Marcufe und Cohn aus Schwerin a/B. und Bolffohn aus Neuftadt, I. im Gich= Frant; bie gen. Guteb. v. Moraczewelli aus Chwallowo, v. Moraczewelli aus Rrero= mo, b. Storzemeti aus Turfowo, v. Chelfoweffi aus Ruflinowo und v. Bialtoweff

aus Pierzchno, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Ulatowefi aus Rybos wo, l. in No. 417 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Dobrzycki aus Bablin, I. in No. 21 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Schuler aus Mytomyst, I. im Hôtel de Rome.

Dom 30. Juni.

herr Guteb. b. Jaraczewefi aus Lipno, I. in Do 13 Gerberftr.; Frau Guteb. v. Erzeinsta aus Rawegyn, I. in Do. 20 Gerberfir.; Frau Gntep. Roppe aus Lenartowice, I. in Do. 10 Marft; Sr. Guteb. v. Modliboweff aus Swieregyn, I. in No. 11 Mafferffr.; Gr. Guteb. v. Sjotorefi aus Popowo, I. in No. 2 St. Martin; Frau Guteb, v. Wilczynefa aus Granowfo, I. in Do. 18 Breiteftr.; fr. Guteb. Zebaczfiewieg aus Pifero, I. im rothen Rruge; Br. Guteb. b. Rogalinefi aus Choyno, I. in Do. 35 Bredl. Str.; Sr. Apothefer Rnechtel aus Bollftein, I, in Mo. 10 Thorftr.; Sr. Apother Dahlftrohm aus Wrefchen, Sr. Pfarrer Thies nert aus Dafow, fr. Diftrifte : Commiff. Muller aus Storchneft, fr. Raufmann Ludecte aus Berlin, Die frn. Guteb. Roppe aus Ronino und Berner aus Blafzewo, I, im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v. Wasieleweffi aus Granmistamice, I. in No. 9 Ballifchei; Sr. Guteb. v. Selineft aus Przedboromo, Sr. Translateur v. Sule= wicz aus Krotofchin, Gr. Forfter Jacowsti aus Murzynowo, fr. Biegeleibefiger Poble aus Gora, br. Commiff. Grogmann aus Mielegen, Fraulein v. Wilfonefa aus Babin , I. in den 3 Sternen; Sr. Landrath v. Grevenit aus Gnefen, Die Brn. Gintep. Matuichte aus Glupon, Stachowefi aus Trzcianfa und Klutowefi aus Lowecin, Sr. Guteb. Poluga aus Przylepfi, Frau Dberamtm. Scholz aus Gorziczfi, Die Brn. Kauff. Bolfenftein aus Filehne und Luglander aus Neuftadt, I. im Gich. frang; Gr. Juftig-Rommiffarins Strahler und die Raufmannefrau Zapaloweta, aus Wongrowig, I. in No. 72 Marft; bie frn. Guteb. Gebr. v. Sfulamefi, aus Mybno, I. No. 11 Gerberftraße; herr Guteb. von Rofgutdi aus Modlifgemo, I. in Do. 15 Wafferfir.; Br. Baron v. d. Rede, Landrath, aus Wongrowig, I. in Do. 4 Ronigfir.; die Brn. Guteb. Graf v. d. Golt aus Tlufom, v. Reiche aus Rogbitet, v. Geredorf aus Bauchwig, v. 3nchlinsti und die Prediger-Bittme Frau Bartich aus Reugbrig, Dr. Mai, Major im 18. Inf =Reg., aus Gnefen, I. in ber gol= benen Gans; Die Brn. Gutebefiger v. Milfomefi aus Drobino, v. Chlapowefi aus Gorgon, Gebr. v. Radonisti aus Mosciejemo, I. in ber golbenen Augel; die Grn. Guteb. Jeste aus Wilfowo, Rofenau aus Brzoftowo, die Frau Guteb. v. Mofgegin= Bla aus Brzecznega, Sr. v. Milfen, Major im 34. Landw .- Reg., aus Samter, Br. Landrath Baron v. Wimmer aus Schroda, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Raufl. Lewy und Cierometi aus Liffa , I. in Do. 47 Martt; bie grn. Raufl. Rals fowdli und Salomon aus Schmiegel, Ramad aus Frauftadt, Gr. Gen. Devollm. Urnour aus Gan, Sr. Dachter Fethal aus heuwalde, I. im Eproler; Frau Baros nin v. hundt aus Tragardt, Frau Kammerfr. v. Branconi aus galberftadt, f. in No. 1 Friedrichsffr.; die Hrn. Gutsb. Graf v. Kwileckt aus Kobylnif, Szowinski aus Zakono und Wirth aus Lopienno, Hr. Aupferhammer-Besitzer Urbasch aus Hamsmer, l. im Hotel de Rome; Hr. Freiherr Hiller aus Betsche, l. in No. 4 Schüzzenstr.; die Hrn. Gutsb. v. Modlinski aus Gorazdowo, v. Jarzebowski aus Arzycko, v. Blociszewski aus Przecław und Niemojewski aus Brunowo, l. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gutsb. v. Žychlinski aus Krzyszowsko, Hr. Amtsrath Sånger aus Połajewo, s. im Hôtel de Varsovie; Hr. Herrmann, Pr. Lieut. und Oberzuntm., aus Wirst, s. in No. 4 Königsstr.; Hr. Gutsb. Naduszewski aus Wieszegein, s. in No. 110 St. Martin; Hr. Gutsbes. v. Bonisowski aus Golejewso, s. in No. 14 Breitestr; die Gutsbes. Franen v. Brodnicka aus Milosławice und v. Szczerbicka aus Glupon, s. in No. 1 Bronserstraße.

1) Coittal = Ciration. Die unbestannten Bermandten, Erben und Erbs

nehmer:

1) bes chematigen Füstliers Carl Ernst Feldweg geboren zu Stenzewko bei Pudewiß, welcher sich als Müllergeselle hier aufgehalten hatte und im Lazareth zu Friedeberg am 10. Oktober 1829 verstorben ift, bessen Nachlaß gegen 9 Thaler beträgt,

2) bes hier auf ber Vorstabt Battowo am 21. Marz 1835 verstorbenen Jacob Szudrzynski, angeblich 76 Jahr alt, bessen Nachlaß gegen 45 Thaler beträgt,

3) ber in Strzelno am 6. Juli 1832 verstorbenen 18jahrigen Marianna Molendra, beren Nachlaß gegen

18 Thaler beträgt,

werben aufgefordert, spätestens in bem hier am 26. Januar 1840 Bormits tags um 9 Uhr anstehenden Termine ihre Berwandschaft voer ihr sonstiges Erbrecht anzumelden und nachzuweisen, widrigen Zapozew edyktalny. Nieznani nam krewni, sukcessorowie i spadkobiercy:

- 1) Karól Ernst Feldweg fizyliera urodzonego w Stenżewku pod Powiedziskami, który tu iako młynarczyk zostawał i w lazarecie w Friedebergu dnia 10. Października r. 1829 umarł, którego pozostałość około 9 Talarów czyni,
- 2) zmarlego tu na Batkowie dnia 21. Marca r. 1835 Jakoba Szudrzyńskiego, podobno 76 letniego starca, którego spadek około 45 Talarów czyni,

 zmarłéy w Strzelnie dnia 6. Lipca 1832 osiemnastoletniéy Maryanny Molendra, któréy spadek około 18 Talarów czyni,

wzywaią się, aby naypóźniéy dnia 26. Stycznia 1840 przed południem o godzinie gtéy w lokalu naszym, pokrewieństwo swoie lub inne prawo sukcessyi podali i udowodnili, Falls sie präclubirt werben, ber Nach, laß der drei genannten Personen dem Fiscus als dem rechtmäßigen Erben zur freien Disposition verabsolgt und der nach ersolgter Präclusson sich etwa erst meldende nähere Erbe alle seine Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Nechnungssegung noch Ersatz der gehobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was als dann noch von der Erbschaft vorhanden sehn wird, zu begnügen verbunden sehn soll.

Inomraclam, ben 12. Marg 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

gdyż w razie przeciwnym nie tylko prekludowani zostaną, ale też pozostałość osób trzech wyżey wymienionych fiskusowi iako prawnemu sukcessorowi na wolną dyzpozycyą wydaną będzie a bliższy sukcessor, któryby się dopiero po prekluzyi zgłosił, wszystkie iego czyny i dyspozycye przyznać i przyjąć winien, od niego ani rachunków ani zwrotu mianych użytków żądać niema, owszem tem kontentować się musi, co natenczas ieszcze z pozostałości zostanie.

Inowrocław, dn. 12. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Enefen.

Das den Peter Przybylskischen Erben gehörige, sub No. 41. am Markte zu Gnessen belegene, aus einem masswen Hause, Nebengebäude und Hofraum bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 2700 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzufehenden Taxe, soll am 1 sten Ofto ber 1839 Bormittags 9 Uhr an ors bentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Gnefen ben 31. Mai 1839.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Gnieznie.

Nieruchomość do sukcessorów Piotra Przybylskiego należąca tu w Gnieźnie w rynku pod No. 41 położona, z kamienicy zabudowania i podwórza składaiąca się, oszacowana na 2700 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 1. Października 1839 przed południem o godz. 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych celem podziału sprzedana. Gniezno, dnia 31. Maja 1839.

3) Der Gutebefiger Alphons v. Bials fowefi zu Pierzehno und die Grafin Stesphania von Bninefa, haben mittelft Ches

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Alfons Białkowski dziedzic Pierchna i Ur. vertrages vom 16. April 1839 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Schroba ben 28. Mai 1839. Königl. Land= und Stadtgericht. Stefania Hrabina Bnińska, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Kwietnia 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 28. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Schullehrer Joseph Przybylin=
8fi in Jankow=Przygodzkie und die un=
verehelichte Ugnes Ptasinnska aus Nzego=
ein, haben mittelst Shevertrages vom 9.
September 1838 die Gemeinschaft der
Guter ausgeschlossen, welches hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Oftrowo, am 23. Mai 1839.

Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Józef Przybyliński nauczyciel z Jankowa Przygodzkiego i Agnieszka Ptaszyńska Panna z Rzegocina, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Września roku 1838 wspólność maiątku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 23. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Um 10ten 5) Bekanntmachung. April b. J. wurde auf bem Territorio von Jezewo bei Dolzig ein unbefannter mann= licher mit mehreren Wunden verfebener Gine bon biefen Leichnam gefunden. Wunden befand fich hinter bem außern rechten Dbr, drang durch den Sirnfchabel, gerriß die Sirnhaut, und hat das Gehirn felbft eingedruckt. Die obducirenben Herzte haben erflart, bag Denatus in Folge bie= fer Berletjung gestorben ift. Befleibet war ber Leichnam mit einem leinenen ger= riffenen Sembe, einer blau tuchenen Befte mit blanten Andpfen, gerriffenen fant= tuchenen hofen und weißen wollenen ho= fentragern.

Obwieszczenie. Dnia 10. Kwietnia r. b. znaleziono na terrytorium wsi Jeżewa pod Dolskiem trupa płci męzkiéy opatrzonego kilku ranami. Jedna z ran tych znaydowała się za zewnętrznem prawem uchem, przeszła przez czaskę i znayduiącą się pod nią błonę i uszkodziła mózg sam. Lekarze, którzy obdukcyą uskutecznili, uznali ranę tę za śmiertelną. Trup ten był odziany w płócienną koszulę podartą, kamizelkę z sukna granatowego z guzikami świecącemi, w spodnie podarte sukiennę koloru piaskowego i szelki białe wełniane.

Wer über bie personlichen Verhaltniffe bes Verstorbenen, so wie über ben Urbeber seines Todes Auskunft zu geben ver=

Upraszamy każdego, któryby potrafił dać oblaśnienie względem stósunków osobistych zmarłego i spraw: mag, wird ersucht, sich schleunigst bei und cy smierci iego, azeby sie do nas fchriftlich ober perfonlich zu melben. Dofen ben 26. Juni 1839.

zgłosił osobiście lub piśmiennie. Poznań, dnia 26. Czerwca 1839.

Konigliches Inquifitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat.

6) Dolizeiliche Bekanntmachung. Bei ben Pferberennen, welche am t. und 2. f. DR. auf der, auf ber Biefe zwischen bem Sonerichen Grundffud und St. Domingo belegenen Rennbahn Statt finden follen, wird nachfreheude Dronung einrefen :

1) Alle Bagen und Reiter, welche zur Rennbahn wollen, muffen ohne Unenahme auf bem großen zum Gichwalde fuhrenden Wege bis zu dem linke von bemfelben, Dieffeits bes hoperichen Grundftude belegenen Wege und auf Diefem ent= lang bis zur Biefe fich begeben.

Bon bort gelangen:

- A. Die Mitglieder bes Bereins und biejenigen Gerrichaften, welche über bie befondere Buficherung von Plagen auf der Tribune, durch Borgeigung ber bagu erhaltenen Rarten fich ausweisen fonnen, auf bem links abfuha renden besonders marfirten Wege zur Tribune. Fur jeden anmuise bern, auch Fußganger, bleibt biefer Weg unbedingt gefperrt. Die bet ber Tribune feer gewordenen Wagen fahren gwifden ber großen mittelften und ber nachfifolgenden Bude durch, nach der Warthe ju, und werden dort hinter ben Buden nach naherer Unweisung ber bort ftationirten Polizei-Beginten und Genebarmen aufgeftellt. Infofern biefe Wagen aber ihre herrichaften nicht wieder erwarten, fondern fofort gang abfahren follen, durfen fie doch nicht umtehren, fondern muffen im Schritt hinter ben Buden fort, auf bem am hoperschen Grundfind belegenen Wege bis ju bem großen Gichwalder Wege und auf Diefem guruckfahren.
- B. Buschauer zu Wagen, welche weber Mitglieder bes Bereins noch mit Ginlaffarten zur Tribune berfeben find, begeben fich auf dem letztgedachten Bege (am hoperfchen Grundftud') gerade zu fort bis hinter dem links abführenden markirten Wege, und werden bort von den daselbft ftationirten Polizei-Beamten und Gensbarmen placirt werben.
  - C. Der Plat fur Die Reiter ift zwifden bem ermahnten zur Tribune fubrenben markirten Wege und ber Rennbahn, jedoch muffen biefe von berfelben min= Deffens 15 Schritt entfernt bleiben.

Die Rudfehr fammtlicher Wagen und Reiter gur Stadt geschieht auf den= felben Wegen.

Das hinüberfahren ober Reiten über die Nennbahn, so wie überhaupt bas schnelle Jahren und Vorbeifahren bis jum großen Eichwaldswege, ift

Durchans verboten.
2) Fur die zu Fuße fich einfindenden Inschauer find bie vom Gichwalds : Wege ab

und gur Rennbahn führenden Wege: 17 18 9 2018 grund und fun gedanft

a) vom Dahneschen Grundstud gegenop angen dustilog a geren

b) hinter St. Domingo bestimmt, und fur Wagen und Reiter ohne Ausnahme gesperrt. Die Aufftellung berselben geschicht dieffeits ber Tribune.

3) ber durch die Rennbahn eingeschloffene Raum, so wie diese selbst barf von Bus ichauern nicht betreten werden, sondern muß unbedingt frei bleiben.

4) Das Mitnehmen von Sunden muß fur die fammtlichen Umgebungen der Renns

babn Rebermann burchaus unterfagt werden. ...... mundes nachtingen

5) Das Feilhalten von Erfrischungen, insbesondere von Bier und Branntmein im Umbertragen, oder auf dafür einstweilig aufzustellenden Borrichtungen wird in feiner Art gestattet. Nur diesenigen Conditoren, Gast- und Schankwirthe, welche Genusmittel in Zelten und Buden bereit halten wollen, und benen im Einverständniß mit der Direktion des Bereins ausdrückliche polizeiliche Erstaubniß dazu ertheilt wird, machen hiervon eine Ausnahme,

6) Einem jeden muß es einleuchtend seyn, daß alle polizeilichen Unordnungen nur den Iweck haben, Storungen des Vergnügens zu verhindern und Unglücks fälle zu verhüten, daher wird jede etwanige Nichtbeachtung derselben und Unsfolgsamkeit gegen die naberen Anweisungen der Polizeis Beamten und Gends darmen, so wie ein unberufenes Eindringen in die Rennbahn, Beunruhigung der Rennpferd, oder anderer Unfug, streng, und nach Befinden mit sofortiger Berhaftung geahndet werden. Namentlich

7) haben Ruticher, welche fich unfolgsam und wiberspenftig beweisen, sofortige Berhaftung zu erwarten und sollen die betreffenden Gespanne, Leuten, welche

fur Diefen 3med befonders beftellt find, übergeben werden.

Pofen ben 22. Juni 1839.

Abnigl. Preuf. Rommanbantur.

Ronigl. Kreis= und Stadt : Pa= lizei=Direktorium.

7) Um 9. Juli 1839 von 8 Uhr bes Morgens an, sollen in bem herrschaftlichen Gehoft zu Deutsch = Wilke bei Liffa verschiedene Mobel, worunter MarW dniu 9. Lipca 1839 r. od gos dziny 8éy zrana, przedawane będą w zabudowaniu dworskiém w Wilkowie niemieckiém pod Lesznem, z po-

mortische und ein Mahagony:Fortepiano, lecenia właściciela, przez publiczną ferner Delgemalbe, Rupferftiche, Glas-Baaren, Porcelan, Bucherfdrante, fo ffanbe, auf Anordnung bes Gigenthu= gahlung, verfauft merben.

licytacyą za gotową zapłatą rozmaite meble, między tymi stoły marmurowie Rupfergerathe und fonstige Gegen- we i fotepian mahoniowy, następnie obrazy oleyne, ryciny, szkło, porcemere, meiftbietend gegen fofortige Bes lana, szafy do książek, sprzety miedziane i inne przedmioty.

- Jur Berlage von G. P. Aberholy in Brestau ift fo eben erfcbienen, und in Pofen bei J. J. heine gu haben: Die Berordnung über bas Rechtsmittel ber Revi= fion und ber nichtigkeitsbeschwerbe, vom 14. December 1833, mit ihren gefetzlichen und boctrinellen Erganzungen und Erlauterungen, inebefondere nach ihrem organischen Zusammenhange mit dem Gesetze vom 6. und ber Justruktion vom 7. April 1839, bearbeitet von einem praftischen Juriften. gr. 8. Geh. Preis 1 Rthlr.
- 9) Mein-Piano-Forte Magazin ift ftete reichhaltig affortirt, und bie Reellitat bleibt wie immer borherrichend. Ginen Beweis meines Strebens bem bochgeehrten Publifum immer nur bas Beffe bieten gu tonnen, giebt bas fur mich in ber Bredlauer Runftausstellung von Gottlieb Brandt gearbeitete, neu erfundene aufrechtste= bende Piano-Forte, welches bei mir fest jur Ausstellung gestellt ift, und welchem fein Ffügel gleich fommt. — Unpartheiische erfte Sachkenner und zwar ber in ber Mufilmelt befannte Br. Seffe in Brestau, und der hier anwesende ruhmlichft befannte Pianift Sr. Byfodt, haben nach genauer Prufung biefes Inftrumente, ihr fchrift= liches Urtheil bei mir ju Jebermannes Unficht niebergelegt. na ond miderizonflot betraner, there are

Louis Falt, Martt No. 89.

10) Empfehlung. Ich bin beauftragt von mehreren Gutebefigern in Schlefien, Mutterschaafe, hammel und Stahre, welche fich gur Bucht qualifi= eiren, jum Rauf anzubieten. Ich fann felbige fehr gut recommandiren, weil fie hochfein und gang gefund fich befinden. Das Rabere zu erfragen bei Unterzeichne= tem im Hotel ju ben brei Kronen St. Abalbert. Sollte ich schon abgereift fenn, empfange ich Auftrage auf portofreie Briefe in meinem Bohnorte. Pofen ben 29. Juni 1839. 2. G. Ecffein, Boll- und Schaafflaffififator ju Ramitich. washingway in ducasilism w Wilko-

tips reministrate subjet, singuist finite, ole niemieckiem pod beichem, a che